94

## Nº 58.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag, ben 8. Mart 1832.

Bekanntmachung. Der Kauf= mann Samuel Joachim Friedlander und die Blamchen Silberstein haben burch ben am 10. Jamar d. J. vor Einschreitung der She errichteten Chevertrag die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen ben 18. Januar 1832. Königl, Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Kupiec Samuel Joachim Friedlaender i Mumchen Silberstein kontraktem przedślubnym dnia 10. Stycznia r. b. sądowem zawartem przed wniściem w malżeństwo wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli, co ninieyz szem do wiadomości publiczney podaie się.

Poznań dnia 18. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Przez kontrakt sądowy dnia 15. Listopada r. z. kupiec Michaelis Neustaedter i tegoż oblubienica P. Emilia Moral, córka tuteyszego krawca salomon Moral, wspólność maiątku i dorobku w ich małżeństwie wyłączyli. Poznań dnia 13. Lutego 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekannemachung. Das im Inowroclawer Areise belegene Gut Mozyczyn nebst dem Borwerke Jeziorki und den dazu gehörigen Hauländereien Kleins und Groß-Jeziorki und Kozidol, soll auf drei Jahre, von Johannis 1832 bis dahin 1835, bisentlich meistbietend verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf

Obwieszczenie. Pobra Nożyczyn wraz z folwarkiem Jeziorki i do nich należącemi holendrami małe i wielkie Jeziorki, tudzież Kozidoł, w Inowracławskim powiecie polożone, maią być na trzy lata, od S. Jana 1832. aż do tegoż czasu 1835., publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawą wypuszczone.

Wyznaczyliśmy więc tym końcem

herrn Rammergerichte-Uffeffor Woltemas in unferm Inftruftiond = 3immer anbe-Die Pachtbedingungen find in unferer Regiftratur einzusehen.

Bromberg ben 30. Januar 1832. Rhnigl. Preufisches Landgericht.

Droflama. Alle Diejenigen, welche an bie, bon bem Ferdinand Stoly fur feine Dienftverwaltung ale Exefutor bei bem unterzeichneten Landgerichte bestellte Caution Unfpruche haben, werben auf= geforbert, folche in bem auf ben 20. Juni 1832 Bormittage um 10 Uhr in unferm Inftruftionegimmer vor bem herrn Landgerichte = Mustultator Mener auftehenden Termine anzumelben, wis brigenfalls biefelben, nach fruchtlofem Ablaufe bes Termins, ihres etwanigen Unfpruche an Die Caution bes ic. Stolg für verluftig erflart und bamit blos an bie Perfon beffelben werben permiefen werben.

Bromberg ben 12. Januar 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Wertissement. Bum Berkauf bes im Schubinichen Rreife, Bromberger Regierunge , Departemente, belegenen, bem Frang v. Gerecht und beffen Chegat= tin, Marianna Louife geborne v. Blotni= da, gehörigen, auf 44,026 Rthl. 4 fgr. 6 pf. abgeschatten Gutes Cobiejuchn, fteht im Wege ber nothwendigen Subba. ftation ein Bietunge-Termin auf

ben 27. Marge, bor bem Deputirten termin na dzien 27. Marca r. b. przed Deputowanym W. Woltemas Assessorem w izbie naszéy instrukcyiney.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą. Bydgoszcz dnia 30. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Wzywamy niniey. szém wszystkich, którzy z czasów urzedowania Ferdynanda Stolz iako Exekutora przy podpisanym Sadzie do kaucyi przez niego stawioney pretensye maią, ażeby takowe w terminie na dzień 20. Czerwca 1832. r. zrana o godzinie 10. w naszéy izbie instrukcyiney przed Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego Ur. Meyer wyznaczonym oznaymili, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznem upłynieniu terminu tego, za utracaiących swe do kaucyi Stolza mieć mogace prawa uznani i z takowemi tylko do osoby iego wskazani zostana.

Bydgoszcz, d. 12. Stycznia 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr Sobiejuchów, w powiecie Szubskim. Departamencie Bydgoskim położonych, do Franciszka Goreckiego i malżonki iego Maryanny Luizy z Złotnickich należących, na 44,026 tal. 4 sgr. 6 fen. ocenionych, wyznaczone są w drodze konieczney subbastacyi termina licytacyine

ben 25. Mai c., ben 25. August c., und der peremtorische Termin auf

vor bem herrn Landgerichte-Rath Robler Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtes fielle an.

Die Tage fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 9. Januar 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

na dzień 25. Maja r. b., na dzień 25. Sierpnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Listopada r. b., zrana o godzinie g. w naszym lokalu służbowym przed Ur. Koehler Sędzią Sądu Ziemiańskiego.

Taxa może być przeyrzana każde, go czasu w naszéy Registraturze,

Bydgoszcz d. g. Stycznia 1832. Król. Praski Sąd Ziemiański.

Poitralcitation. Auf ben Antrag ber Konigl. Intendantur bes 5. Aemees Corps zu Posen fordern wir alle unbekannte Cassengläubiger:

- 1) ber 10. Invaliden Compagnie gu Bentschen,
- 2) des Landwehr = Bataillond (Rarges fchen) 33. Jufanterie = Regiments (1. Referve = Regiments), deffen Escadron und Artillerie-Compagnie in Karge,
- 3) ber Magiftrate ju Bentschen, Tirsch= tiegel und Rarge, aus beren Gar= nison=Berwaltung,
- 4) ber Garnifon, Lazarethe zu Bentichen und Eirschtiegel,

welche aus dem Efats-Jahr, 1. Januar bis ultimo December 1830, noch Forzerungen zu haben vermeinen, hiermit auf, sich in dem am 24. Marz k. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem herrn Landgerichts-Rath Giesecke hier anstehenzben Termine entweder in Person oder durch zuläsige Bevollmächtigte, wozu wir ihnen die Justiz-Commissarien Mal-

Zapozew edyktalny. Na wniosek Królewskiey Intendantury 5. korpusu armii w Poznaniu, wzywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli kassz

- 1) 10. kompanii inwalidów w Zbąszyniu,
- 2) batalionu obrony kraiowéy (Kargowskiego) 33. pułku infanteryi (1. pułku odwodowego) tegoż eskadronu i kompanii artyleryi w Kargowie,
- magistratów w Zbąszniu, Trzcielu i Kargowie z zarządu ich garnizonów,
- 4) garnizonu lazaretów w Zbąszyniu i Trzcielu,

którzy pretensye z roku etatowego od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia r. 1830. mieć ieszcze sądzą, aby się w terminie na dzień 24. Marca r. p. godzinę 10. przedpołudniową przed Sędzią Ziemiańskim Giesecke tu wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocnia ków, na których im tuteyszych kom-

sow und Röstel vorschlagen, zu erscheisnen, ihre Forderung zu liquidiren, solzche mit Beweisen zu unterstützen. Im Fall ihres Ausbleibens haben sie zu gewärtigen, daß sie ihre Ansprüche an die Cassen der gedachten Truppentheite, Mazgisträte und Lazarethe verlustig senn und damit an diejenigen, mit denen sie konstrahirt haben, verwiesen werden sollen. Meserist den 27. Oktober 1831.

Konigl. Preuf. Lanbgericht.

Bekanntmachung. Jum anderweistigen diffentlichen Berkaufe bes im Dorfe Skrydlewo bei Birnbaum, im Kreise gleichen Namens gelegenen, zur v. Prystanowskischen Concursmasse gehörigen, sogenannten Birkvorwerks an den Meistbietenden, haben wir einen neuen Termin auf den 7. April c. hier angessetzt, zu welchem wir Käuser einladen. Die Tare beträgt 1451 Ribl. und kann, so wie die Kausbedingungen, in unserer Registratur eingeschen werden.

In einem frühern Termine find für das Borwert 815 Rthl. geboten worden.

Meferit ben 9. Januar 1839.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Daß ber ebes malige Capitain Peter v. Strzeledi zu Wybranowo, Magrowiecer Kreises, und beffen Chefran, Carolina geb. v. Ras cynsts aus Mafownica, burch ben Bere missarzy sprawiedliwości Mallowa i Roestel przedstawiamy stawili, pretensye swoie fikwidowali i dowodami stwierdzili.

W razie niestawienia się czeka ich, iż pretensye swoie do kass wspomuionych oddziałów woyska, magistratów i lazaretów utracą i do tych z niemi odesłani zostaną, z którym kontraktowali.

Międzyrzecz, d. 27. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do publiczney przedaży folwarku we wsi Skrzydle-wie pod Międzychodem, wpowiecie tegoż nazwiska leżącego, do massy konkursowey Przystanowskich należącego, Brzezina zwanego, naywięce daiącemu wyznaczony został dalszy termin na dzień 7. Kwietnia r. b., który się tu odbywać będzie. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze przeyrzeć można. Taxa folwarku rzeczonego wypadła na 1451 tal. a w dawnieyszym terminie podano zań 815 tal.

Międzyrzecz d. 9. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie, Jako Ur. Piote Strzelecki, były Kapitan z Wybranowa, powiatu Wągrowieckiego, i iego małżonka Karolina z Raczyńskich z Mąkownicy, przez układ z trag vom 6. Januar c. vor Eingehung ber She bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen haben, bies wird hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Gnesen den 23. Februar 1832. Ronigl. Preuß. Land - Gericht.

Subhastationspatent. Zum of= fentlichen Berfauf ber im Bomfter Rreife belegenen, jur Fauftin von Bafrgewefi= - fchen Concursmaffe gehörigen herrschaft Rafwig, beffehend ans ber Ctabt, bem Dorfe und Borwerfe gleichen Damens, bem Borwerke Swoboda, ben Kolonien Fauftinberg und Thereffenan, und ben Haulandereien Tarnowo und Podgrado: wit, welche im Jahre 1829 auf 80,800 Rthl. 13 fgr. 4 pf. gewurdigt worden, baben wir einen nochmaligen peremtoris ichen Victungetermin auf ben 30. Mai c. vor bem herrn Landgerichte = Rath Moltow Morgens um 9 Uhr allhier angefett.

Besitzschigen Käufern wird bieser Ters min mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grunds stud dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor bem Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Anfnahme ber Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Tare kann zu dnia 6. Stycznia r. b. przed wpiyściem w śluby małżeńskie wspólność majątku i dorobku wyłączyli, podaje się ninieyszém do publicznéy wiadomości.

Gniezno d. 23. Lutego 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do publiczney sprzedaży w powiecie Babimo. stkim położoney, do massy konkursowey Faustyna Zakrzewskiego należącey maietności Rakoniewic, składaią. cey się z miasta, wsi i folwarku rewnego nazwiska, z folwarku Swobody, kolonii Faustinbergu i Theresinau, oraz z hollendrów Tarnowa i Podgradowic, która wroku 1829. na 80,800 tal. 13 sgr. 4 fen. oceniona została, wyznaczyliśmy powtórny peremtoryczny termin licytacyjny nz dzień 30. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w mieyscu.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcej daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Zresztą pozostawia się aż do 4ch tygodni każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były seder Zeit in unserer Registratur einges sehen werden.

Fraufiadt ben 2. Februar 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Am 29. November v. J. ist in dem zu Napachania, Posenschen Kreises, gehörigen Ellernbruch, ein unbekannter mannlicher Leichnam am Baume hängend gefunden worden. Aus den bei ihm gefundenen Papieren ergiebt sich, daß er Ludwig Dekert geheißen, Tuchmacher von Prosession und ungefähr 52 Jahr alt sei, was
hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht
wird.

Pofen ben 1. Marg 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Publikandum. Das in der Stade Rahme unter No. 60. stehende Haus und bie dazu gehörigen 3 Garten und 2 Wiessen, zusammen 230 Athl. 10 fgr. tarirt, sollen zufolge Austrages des Königl. Preuß. Hochverordneten Landgerichts zu Meserig, im Termine den 19. Maic. hieselbst an den Meistbietenden verstauft werden, zu welchem wir Käuser einladen. Die Tare kann zu jeder Zeit eingesehen und die Kausbedingungen wers den im Termine bekannt gemacht werden. Birubaum den 16. Januar 1832.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 2. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Uwiadomienie. W dniu 29. Listopada r. z. znaleziono w Olszynie Napachańskiey w powiecie Poznańskim nieznaiomego trupa płci męskiey na drzewie wiszącego. Z papierów u niego znalezionych okazało się. że był sukiennikiem z professyi, około 52 lat stary, i że się Ludwik Dekert nazywał, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Poznań dnia 1. Marca 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W mieście Kamionnie pod No. 60. sytuowany dom mieszkalny i te do niego należące 3 ogrody i z łąki, które ogólem na 230 tal. 10 sgr. otaxowane zostały, maią być, w skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, w terminie dnia 19. Maia r. b. tuwnieyscu naywięcey daiącemu sprzedane, na któreń ochotę kupna maiących wzywamy. Taxa każdego czasu przeyrzaną być może, a warunki w terminie oznaymione zostaną.

Międzychod d. 16. Stycznia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Das biefelbft an ber Reifener Strafe unter Do. 322. belegene, bem Rurfchnermeifter Chriftian Quat gehörige Wohnhaus, welches nach ber gerichtlichen Tare, Die nebst Bedin= aungen bei und eingesehen werden fann, auf 375 Mthl. gewürdigt worden ift, foll aufolge Auftrages bes Konigl. Landge= richts ju Frauftadt, im Wege ber noth= wendigen Subhastation offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ber Bietungetermin ift auf ben 16. April c. Nachmittags 3 Uhr in unferm Ge= ichaftelofale angesett, welcher Termin befitfabigen Raufern biermit befannt gemacht wird.

Liffa ben 30. Januar 1832, Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Domostwo kuśnierza Krystyana Quaek, tu w Lesznie na Rydzyńskie ulicy pod No. 322. położone, a podług sądowey u nas przeyrzeć mogącey taxy na 375 tal. ocenione, będzie stosownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego w drodze konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu przedane.

Termin licytacyiny wyznaczony iest na dzień 16. K wietnia r. b. o godzinie 3. z południa w mieyscu naszem sądowem, na który chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych zapozywamy.

Leszno dnia 30. Stycznia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekannemachung. Die bem Sis mon Mittiewicz zugehbrige, in Riebel unter Do. 14. belegene Uckerwirthschaft, aus einem Wohnhaufe, Dofraum, Gtallungen, fo wie 6 magbeburgifchen Mor= gen Aderland und einer Scheune befte= hend, welches alles gerichtlich auf 161 Atht. 20 fgr. abgeschaht worben, foll jufolge Berfügung bes Konigl. Soch= libl. Landgerichts Meferit im Dege ei= ner nothwendigen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. hiergu haben wir einen neuen Licita= tione Zermin auf den 13. April c. Rachmittage um 2 Uhr im hiefigen Ges richtslofale anberaumt, ju welchem mir

Obwieszczenie. Gospodarstwo rolnicze Szymona Witkiewicza w Kęblowie pod No. 14. sytuowane, z domu mieszkalnego, podworza, staien, stodoly i sześciu morgow miary magdeburskiey roli składające się, sądownie na tal. 161 sgr. 20 oszacowane, stosownie do urządzenia Król. Prześwietnego Sądu Zietniańskiego w Międzyrzeczu, publicznie, drogą konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane być ma. W celu tym wyznaczyliśmy nowy termin licytacyiny na dzień 13. Kwietnia po południu o godzinie 2giey w izbie naszéy sądowéy, na który

besitz- und zahlungsfähige Raufinstige biermit einladen.

Wollstein ben 6. Januar 1832.

Ron. Preug. Friebensgericht.

ochotę kupna maiących, do posiada nia nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn d. 6. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju,

In Folge freundschaftlicher Uebereinkunft baben wir unfer Societategeschäft aufgehoben. G. Kenner übernimmt sammtliche Aftiva und Passiva, und wird baffelbe Geschäft unter ber Firma von "G. Kenner" für seine alleinige Rechnung forts sehen. Posen ben 3. Mars 1832. G. Kenner. Nep. Milewefi.

Auf dem Gute Tarnowo, an der Chansse zwischen Bythin und Posen, stehen 32 Mastochsen zum Verkauf, bis Ende Aprils d. J. adzunehmen; ebendaselbst ist engstischer Rangrassamen (Lolium perenne) vorzüglichster Art, von Saamen aus England gewonnen, abzulassen, der Winspel zu 70 Athl., der preußische Schesset von 34 bis 35 Psund Gewicht, zu 3 Athl. 10 fgr., das Psund zu 4 fgr., franko Posen; desgleichen werden daselbst mit Aufgang der Frühjahrsbutung 500 Hammel zur Fettweide bis Iohanni angenommen. Mündlich oder schriftlich giebt Antwort

3. Zukierelli, Wirthschafts-Inspektor daselbst.

Eine zu Broby bei M. Godlin im besten Zustande sich befindende Windmuble ift von St. George ab unter annehmbaren Bedingungen zu verpachten. Das Nabere bei bem Dominio Wonnowo zu erfragen.

Breitestraße No. 1186 ist eine angenehme Parterre-Wohnung, jum Schank eingerichtet, so wie auch eine Keller-Wohnung, ju vermiethen. Das Nühere im Laden beim Kaufmann Kaskel in ber Breitenstraße.

Dnia 3. m. b. w nocy ukradziono mi ze stayni w Rogalinie dwa Watachy, z których ieden, kasztanowaty, ma lat 6, na czole i nozdrzu strzatkę białą i długą grzywę, drugi, iasno kasztanowaty, ma lat 7 i mierną grzywę. Upraszam szanowne władzy mieyscowe i publiczność, aby nakonie z powyższemi cechami baczenie dać raczyły.

Rogalin dnia 5. Marca 1832.

Stanowski.